## Posener Intelligenz Blatt.

## Montag, ben 9. Mai 1831.

Angekommene Frembe vom 6. Mai 1831.

Hr. Molenstorff, Obrift in russischen Diensten, aus Carlsruhe, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Oberamtmann Zychlinski aus Grzemyslaw, Hr. Erbherr Krzyzanowski aus Janowiec, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Erbherr Drwesti aus Grabianowo, Hr. Administrator Chodynöfi aus Brodnica, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Pachter Chelkowski aus Gorzyno, I. in No. 168 Wasserstr.; die Herren Kausleute W. Eilenberg und R. Wiener aus Pleschen, I. in Nro. 33 Walischei; Hr. Pachter Rodewald aus Lesniewo, I. in No. 26 Walischei; Hr. Gutsbesiger Molinski aus Kobelnik, I. in No. 20 St. Adalbert.

Bekanntmachung, wegen Versäußerung der Wasser, Mühle Nadrozny, im Domainen-Amt Pudewitz. Die zum Domainen = Amt Pudewitz. Die zum Domainen = Amt Pudewitz gehörige, ohnweit der Stadt gleiches Namens belegene oberschlächtige und mit 2 Gangen versehene Wassermüh=le Nadrozny, soll im Wege des diffentlischen Meistgebots entweder verkauft, oder event. auf drei hintereinander folgende Jahre von Johanni 1831 bis dahin 1834 verpachtet werden.

Nach ber vom hiefigen Königlichen Land-Gerichte aufgenommenen Taxe vom 6. Oktober 1827 foll die Muhle enthalsten:

Obwieszczenie, względem sprzedarzy młyna Nadrożny zwanego w ekonomii rządowéy Powiedziskiey. Młyn wodny Nodrożny zwany w ekonomii Powiedziskiey pod miastem tegoż nazwiska położony, o dwóch gankach, ma bydź w drodze licytacyi publiczney, albo sprzedanym lub też eventual. na trzy po sobie idące lata od Sgo Jana 1831. do tegoż samego dnia 1834 wydzierzawionym.

Do mlyna rzeczonego wedle taxy przez Krol. Sąd Ziemiański tuteyszy sporządzoney z dnia 6. Października 1827. należy: 1) Uder . . . 164 M. 120 JR.
2) Biesen à 7 M.
48 JR. und 6
M. 121 JR. 13 = 169 =
3) Gårte à 42 JR.
160 JR. und

160 [R. und 100 [R. . . I = 122

180 M. 51 AR.

außerbem einen Muhlenteich und eirca 10 Morgen huthung, jo wie die nothis gen Wohn- und Wirthschaftsgebaude,

Ingwischen ift eine genaue Bermeffung bes Landes angeordnet worden, beren Resultat spatestens im Licitations = Zeromine bekannt gemacht werden soll.

Wir haben zur Veräußerung dieser Mühle einen Termin auf ben 10. Inni d. J. Bormittags um 10 Uhr in dem
hiesigen Regierungsgebäude anberaumt,
und soll, falls kein annehmliches Gebot
zum Verkauf der Mühle erfolgt, am folgenden Tage auf die dreijährige Verpachtung lizitirt werden, deren Bedingungen
im Lizitationstermine selbst bekannt gemacht werden sollen.

Das Einkaufsgelb, mit welchem bei ber Licitation zu bieten angefangen wird, ift auf 500 Riblr. festgesetzt.

Das Meiftgebot muß ber Pluslicitant im Termin fogleich baar in kaffenmaßi= gen preußischen Courant bezahien.

Angerbem befragt ber zu jeber Zeit mit 5 Prozent ablobiliche Bind 163 Mthl.

1) w ziemi ornéy 164 M. 120 DP.

2) w łątach à 7 M. 48 DP. i 6 M.

121 P. . , 13 - 169 -

3) wogrodach à 42

□P. 160 i 10 □P. 1 - 122 -

180 M. 51 □P.

nadto staw i około 10 morgów pastwiska, iak niemniéy potrzebne budynki mieszkalne i gospodarcze.

Późniey zarządzono dokładny przemiar gruntu, którego rezultat naypóźniey w terminie licytacyinym

obznaymionym zostanie.

Do sprzedaży młyna w mowie będącego wyznaczyliśmy termin na dzień 10. Czerwca r. b. przed południem o godzinie 10. w Gmachu tuteyszey Król. Regencyi, gdyby zaś podanie na sprzedaż tego rodzaiu bydź miało, liżby przyiętem bydź nie mogło, w ówczas w dniu następnym licytacya na wydzierzanie młyna tego na lat trzy odbywać się ma. Warunki dzierzawne w przypadku ostatnim w samym terminie licytacyi ogłoszone bydź maią.

W kupne od którego sama licytacya zaczynać się będzie, na 500 Tal. ustanowiono.

To co podanym zostanie, Licytant naywięcey podaiący natychmiast w terminie w gotowce w kurancie pruskim kassowym wypłacić musi.

Nadto czynsz, który w każdym czasie po 5 od sta na kapitał rachuiąc 20 fgr. jahrlich, von welchem ber britte Theil bei ber Uebergabe des Grundstücks, mit 5 prozent zu Capital gerechnet, abs gelbset werden muß.

Die Grundsteuer, welche unabloblich

ift, beträgt jahrlich 21 Rthlr.

Die Licitationsbedingungen konnen zu jeber Zeit in ber hiefigen Domainen = Registratur, so wie beim Domainenamt Pubewiß zu Polskawies eingesehen werden.

Posen ben 10. April 1831. Konigl. Preußische Regierung, Abtheilung für die birekten Steuern, Domainen und Forsten.

Deffentliches Aufgebot. Auf ben Antrag ber Backermeister Carl Gottlieb und Susanna Dorothea Kretschmerschen Scheleute zu Nawicz, als Besitzer ber Grundstücke No. 47 und 48 baselbst, werben alle diejenigen, welche an nachbenannte Justrumente:

1) über 550 Athl., welche die Gottsfried Burghardtschen Eheleute zu Rawicz, lant Hypotheken=Instrusment vom 3. Juni 1806 und Reskognitionsattest vom 7. ej. men. et anni über erfolgte Anmeldung zur Eintragung auf die Grundstücke No. 48. und No. 18. 19. zu Raswicz von dem rathhäußlichen Puspillen=Depositorium daselbst, von welchem das Instrument der Samuel Heinzeschen Pupillen=Masse

spłaconym być może 163 Tal. 20 sgr. w kwocie wynosi, z którego część trzecia przy tradycyi Gruntu po 5 od sta na kapitał rachuiąc spłaconą być musi.

Podatek gruntowy który nie spłaca się wynosi rok rocznie 21 Tal.

Warunki licytącyine w każdym czasie w Registraturze Regencyinéy ekonomicznéy, iak również w Urzędzie Ekonomii Powiedziskiéy w Polskiéywsi przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 10. Kwietnia 1831.

Królewska Regencya, Wydział poborów stałych, dóbr i lasów rządowych.

Wywołanie publiczne. Na wniosek piekarza Karola Bogumiłego i Zuzanny Doroty małżonków Kretschmer w Rawiczu iako właścicieli nieruchomości tamże pod liczbą 47. i 48. położonych, wzywaią się wszyscy, którzy do następuiących instrumentów

1) na 550 Tal., które małżonkowie Gottfrieda Burghardt w Rawiczu wedle instrumentu hypotecznego z dnia 3. Czerwca 1806. r. z attestu rekognicyinego z dnia 7. t. m. i roku względem nastąpionego podania do Intabulacyi na nieruchomości w Rawiczu pod No. 48. i No. 18./19. położone ztamteyszego mieyskiego depozytu pupillarnego, przez który instrument überwiesen worden iff, erborgt has ben, und

2) über 450 Athle., welche ber Bakkermeister Karl Andreas Wende zu
Mawicz laut Hypotheken-Instrument vom 28. August 1806. und
Mekognitionsattest vom 16. Dezember 1806. über erfolgte Anmeldung
zur Eintragung auf das Grundstück
Mo. 47 zu Rawicz von dem Mauermeister und jehigen Koffetier Jos
feph Amfell zu Sierakowo barlehnsweise erhalten hat,

als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfanb= ober fonftige Briefinhaber, Anspruche gu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, ibre etwanigen Unspruche binnen brei Monaten und fpateftens in bem auf ben 7. Juni 1831 bor bem Deputirten Landgerichte=Rath Srn. Boldt, Bormits tage um 9 Uhr im hiefigen Landgerichte= Gebaube anberaumten peremtorifchen Zermin entweder in Perfon ober burch ge= nugfam informirte oder legitimirte Man= batarien (wozu ihnen, auf ben gall ber Unbefanntichaft unter ben hiefigen Juftig=Commiffarien, ber Juftig = Commiffa= rius Salbach, Douglas und Lauber bor-- geschlagen werden) ad Protocollum an= jumelben und zu bescheinigen. Bei un= terlaffener Unmelbung werben biefelben nicht nur mit ihren etwanigen Unfpruchen an die verloren gegangenen Dofumente praflubirt, fonbern es wird ihnen beshalb auch ein ewiges Stillschweiger

ten massie pupillarnéy Samuela Heinze przekazanym sostał, pożyczyli, oraz.

2) Na 450 Tal., które piekarz Karol Andrzej Wende w Rawiczu stósownie do obligacyi hypotecznéy z dnia 28. Sierpnia 1806. r. i attestu rekognicyinego z dn. 16. Grudnia 1806. r. względem nastąpionego podania do intabulacyi na nieruchomość w Rawiczu pod No. 47. położoną od malarza Jozefa Amsell w Sierakowie pożyczanym sposobem odebrał,

iako właściciele cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub innym sposobem pretensye mieć mniemaią, aby takowe pretensye w przeciągu trzech miesięcy a naydaléy w terminie na dzień 7. Czerwca 1831 przed delegowanym W. Voldt Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9. w naszym pomieszkaniu Sądowym wyzna. czonym osobiście lub przez dostatecznie zainformowanych i wylegitymowanych mandataryuszów (na których im się w razie gdyby tu obeznanemi być nie mieli z pomiędzy tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Ur. Salbach, Douglas i Lauber proponuia) do protokolu podali i udowodnili. Przy nienastąpionem podaniu albowiem nietylko z swemi mniemanemi pretensyami do zagubionych dokumentów prekludowani beda, ale im też w tey mierze wieauferlegt werden und die bezeichneten Inftrumente werden für amortifirt und nicht weiter geltend erflart werden.

Frauftadt ben 17. Januar 1831. Ronigl. Preuß, Landgericht.

czne milczenie nakazanem zostanie, następnie zaś wyżéy rzeczone instrumenta za amortyzowane i iuż nie ważne bedą uznane.

Wschowa, dn. 17. Stycznia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Veffentliches Aufgebot. Die Ludwig v. Buchlinstifchen Erben als Befiger bes im Großherzogthum Pofen unb beffen Rrobener Rreife belegenen ablichen Gutes Golafinno ober Baredorff haben barauf angetragen, baf bas auf bemfel= ben Rubr. III. No. 17 fraft Berfugung bom To. Mary 1797 eingetragene und auf Grund bes Schuld-Inftruments bom 17. Februar 1797 fur die Undreas Bolffiche Curatel zahlbare Capital von 325 Mthlr. à 5 pro Cent, welches laut gerichtlichen Atteftes d. d. Bojanowo ben 26. November 1802 auf den Tuchmas chermeifter Samuel Gottlob Mantler und die Johanna Eleonora Tfdirfdnig als einzige Erben bes Undreas 2Bolff übergegangen und ben benannten Erben beim Untauf bes Gutes Baredorff ale bezahlt angegeben worden ift, offentlich aufgeboten werbe.

Es wird bemnach die ihrem Aufent, balte nach unbekannte Johanna Eleonore Tschirschnik, deren Erben, Cessionarien oder die sonst in ihre Rechte getreten sind, hierdurch aufgefordert, ihre etwanigen Ausprüche an die bezeichnete Capitals-Post innerhalb dreier Monate,

Wywołanie publiczne. sorowie Ludwika Zychlińskiego iako właściciele w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem i tegoż w Powiecie Krohskim položonych dóbr szlacheckich Golaszyno czyli Baersdorff, wnieśli o to, aby kapital na takowych w Rubryce III. pod No. 17. mocą rozporzadzenia z dnia 10. Marca 1797 r. zapisany i na mocy obligacyi z dnia 17. Lutego 1797 r. kurateli Andrzeia Wolff w ilości 325 Talar. z prowizyą po 5 od sta zapłacony być mający, który stósownie do sądowego zaświadczenia d. d. Boianowo dnia 26. Listopada 1802 r. na Samuela Bogumi. łego Maentler sukiennika i Joanne Eleonore Tschirnitz iako iedynych Sukcessorów Andrzeia Wolff przeszedł i pomienionym Sukcessorom przy kupnie dobr Golaszyna iako zapłacony podany został, publicznie wywołanym był,

Zapozywa się więc z mieysca pobytu niewiadoma Joanna Eleonora Tschirnitz, teyże Sukcessorowie, Cessyonaryusze, lub ktorzy iakkolwiek w ich prawa wstąpili, ażeby swoie mieć mogące pretensye do wyżey rzeczonego kapitału w przeciągu långstens aber in bem vor bem Deputirten Herrn Landgerichts-Math Molfow im hiesigen Gerichts-Gebäude auf den 11. Juny c. Vormittags um 9 Uhr anberaumten Termine anzumelden und zu bescheinigen, widrigenfalls die sich Nichtmelbenden mit ihren Ansprüchen auf die eingetragene Forderung ganzlich ausgeschlossen und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Denjenigen, welche sich bei der Ansmeldung eines Mandatars bedienen wolsten, werden die Justiz-Rommissarien Salbach, Fiedler und Lauber hieselbst in Worschlag gebracht, wovon sie einen mit Vollmacht und Information zu versehen haben.

Franftadt ben 3, Januar 1831. Koniglich Preuß. Landgericht.

Poikralcitation. Die unbefannten Glaubiger ber Raffe bes Pofenschen Lands Geftutes zu Birfe, welche aus irgend ei= nem Rechtsgrunde bis zum 1. Januar 1830 Unspruche an die gedachte Raffe gu haben vermeinen , werden hiermit auf= gefordert, in bem auf ben 4. Juni 1831. Bormittage um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichterath Giefede anges fetten Liquidatione, Termine in unferm Inftruftione = Bimmer entweder in Per= fon, ober burch gefetlich gulagige Be= . vollmächtigte zu erscheinen, ihre Unfprude anzumelben und mit gehörigen Beweismitteln zu unterftugen. Im Falle ihred Ausbleibens haben fie ju gewarti=

trzech miesięcy naypóźniey, zaś w terminie przed Delegowanym Wnym Molkow Sędzią Ziemiańskim w tuteyszem pomieszkaniu sądowem na dzień 11. Czerwca r. b zrana o godzinie 9. wyznaczonym podali i udowodnili, albowiem w razie przeciwnym niezgłaszaiący się z swemi pretensyami do zaintabulowaney summy zupełnie wyłączeni będą i im wtey mierze wieczne milczenie nakazane zostanie.

Tym którzy przy podaniu Mandataryusza użyć chcą, proponuią się Urr. Salbach, Fiedler i Lauber, Kommissarze Sprawiedliwości w miescu, z których iednego w plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa d. 3. Stycznia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Wierzyciele nieznaiomi Kassy Kobylarni kraiowey Poznańskiej w Sierakowie, którzy z iakiegokolwiek bądź fundamentu prawnego aż do 1. Stycznia 1830 r. pretensye do wspomnionéy kassy rościć mniemaią, wzywamy ninieyszém, aby się na wyznaczo. nym w dniu 4. Czerwca 1831. o godzinie 9. zrana przed Sędzią Ziemiańskim Ur. Gieseke w izbie instrukcyinéy naszéy osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, pretensye swe podawali, i takowe potrzebnemi dowodami wsparli, w razie zaś niestawienia się

gen, baß sie mit ihren Anspruchen an die gedachte Raffe werden prakludirt und lediglich an die Person besjenigen, mit dem sie kontrahirt haben, werden verwiesen werden.

Meferik ben 28. Dezember 1830. Sonigl. Preuß. Landgericht.

Ueber ben Poittalvorladung. Rachlaff des Romillo Ungern aus 211t= hofder=Muble ift heute ber Ronturs er= bffnet worben. Es werben baber alle biejenigen, welche Unspruche an ben Rach: laß zu machen haben, hierdurch aufge= forbert, in bem auf ben 20. Mai f. Vormittags um 10 Uhr vor dem Depu= tirten Brn. Landgerichte-Uffeffor v. Collas in unferem Juftruftions=Bimmer an= gefetten Termine ihre Forberungen an= jumelben, und mit gehörigen Beweismit= teln zu verificiren. Im Ausbleibungs= falle haben bie Glaubiger gu erwarten, bag fie mit allen ihren Forberungen an bie Maffe prafludirt und ihnen beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben foll.

Denjenigen, welchen es hier an Bestanntschaft mangelt, werden der Hr. Justig Rommiffions = Rath Hunfe und die herren Justig-Rommiffarien Mallow, Rostel und v. Bronski zu Mandatarien in Borschlag gebracht.

Meferig ben 18. Nov. 1830.

Ronigl. Preug. Landgericht.

spodziewać się mogą, iż z takowemi do rzeczoney kassy maiącemi pretensyami prekludowani, i tylko do osoby tego, z którym kontrakty zawarli, odesłanemi będą.

Międzyrzecz d. 28. Grudn. 1830. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Nad pozostalością po niegdy Ur. Romillo Angern z Starodworskiego młyna został dziś konkurs otworzony. Wzywaią się więc ninieyszem ci wszyscy, którzy do rzeczonéy pozostałości pretensye rościć sobie zamyślaią, aby się na terminie na dzień 20. Maia r. b. zrana o godzinie 10. przed deputowanym Ur. Collas Assessorem Sądu Ziemiańskiego w naszey izbie instrukcyiney wyznaczonym stawili, swe pretensye podali i takowe przyzwoitemi dowodami weryfikowali. W przypadku niestawienia się kredytorowiespodziewać się maią, iż takowi z swemi pretensyami do massy wy. kluczonemi zostaną i im w téy mierze przed innymi kredytorami wieczne milczenie nakazanem będzie.

Osobom którym tu na znaiomości pomiędzy prawnemi osobami zbywa, proponuią się Radzca Kommissyiny sprawiedliwości Ur. Huenke, i Kommissarze sprawiedliwości UUr. Mallow, Roestel i Wroński na Mandataryuszów.

Międzyrzecz, dn. 18. List. 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Das ben Kaurenz Puchalstischen Sheleuten gehörige sub No. 493 hieselbst in der Vorsstadt Grzybowo belegene Grundstück, welches nach der gerichtlichen Tape auf 228 Athlr. 13 sgr. gewürdiget worden ist, soll Schuldenhalber zum diffentlichen Verkauf gestellt werden.

Der Bietungstermin ist auf ben 9. Juli c. vor dem Herrn Landgerichtsrath Jekel Morgens um 9 Uhr allhier ange-

sett.

Besitsfähigen Raufern wird bieser Tera min mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Taxe zu jeder Zeit in unserer Resgistratur eingesehen werden kann.

Gnefen ben 21. Marz 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht. Patent subhastacyiny. Grunt tu w mieyscu na przedmieściu Grzybo-wie pod No. 493. położony, małżonków Puchalskich własny, któren podług sądownéy taxy na 228 Tal. 13 sgr. iest ocenionym, z powodu długów przez publiczną licytacyą przedanym bydź ma.

Tym końcem wyznaczony iest termin licytacyiny na dzień 9. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed deputowanym Sędzią Jekel w sali sądowey odbyć się maiący, na który zdatnych do posiadania nabywców z tem uwiadomieniem zapozywamy, iż taka każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną być może.

Gniezno dnia 21. Marca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu No. 110. des Posener Intelligenz-Blatts.

Die im Gnefener Kreise belegenen Guter Chwaltowo und Chwaltowfa, sollen von Johanni d. J. ab, bis Johanni 1834, an den Meistbietenden bffentlich verpachtet werden.

Wir haben zu diesem Zwecke einen Temin auf den 18. Juni c. vor dem Assesson vor dem Assesson vor dem Assesson vor dem die Bemeraumt, und laden zu demselben Pachtlustige mit dem Bemera ken vor, daß die Pachtbedingungen in unserer Registratur eingeschen werden konuen.

Gnesen ben 9. April 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Die, im Bongrowiecer Kreise belegene Herrschaft Lopienno, nämlich die Stadt und das Gut Lopienno, so wie die Vorwerke Dodiejewo, Wilamowo und Lopienskawies, soll von Johanni d. J. ab, auf drei hinter einander folgende Jahre diffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Hierzu ist ein Lizitationstermin auf ben 22. Juni c. vor dem Herrn Reserendarius Reisig Vormittags um 10 Uhr hieselbst anberaumt, zu welchem Pachtlustige mit dem Vemerken vorgelaten werden, daß, falls auf das Ganze keine annehmbare Gebote gemacht werzen sollten, auch Gebote auf die einzelenen Vorwerke werden angenommen werzben.

Gnefen den 14. April 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Dobra Chwalkowo i Chwalkowko w Powiecie Gnieznieńskiem położone, maią bydź od St. Jana r. b. aż do St. Jana 1834 r. naywięcey daiącemu publicznie w dzierzawę wypuszczone.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 18. Czerwca c. przed Dep. Assessorem Stefasius zrana o godzinie gtey w Sądzie naszym, na ktory chęć maiących dzierzawienia ztą wzmianką zapozywamy, że warunki wypuszczenia w Registraturze naszey przeyrzanemi być mogą.

Gniezno d. 9. Kwietnia 1831. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Maiętność Łopienno w Powiecie Wągrowieckim położona, składaiąca się z miasteczka i folwarku tegoż nazwiska, również z folwarków, Dobiejewo, Wilamowo i wsi Łopieńskiey od Sgo Jana r. b. na trzy po sobie idące lata naywięcey daiącemu wypuszczone być ma.

Tym celem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 22. Czerwca r. b. przed Referendaryuszem Reitzig zrana o godzinie 1 otéy w Sądzie naszym, na który chęć dzierzawienia maiących z tém oznaymieniem zapozywamy, iż gdyby na całą maiętność niedawano odpowiadaiących licytów, także poiedyńcze wypuszczenie nastąpić ma.

Gniezno d. 14. Kwietnia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Zekanntmachung. Das im Mosgilnoer Kreise belegene, den Christian Herrmannschen Erben zugehörige Mühstengrundstück Grabina, bestehend aus eisner Wassermühle nebst Acker, Wiesen und den dazu gehörigen Gebäuden, soll im Wege der, an den Meistdietenden auf 1 Jahr von St. Wonciech d. J. bis dahin k. J. verpachtet werden, zu diesem Beshuse haben wir einen Termin auf den 1 3. Mai c. vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Nuth Jekel Morgens um 9 Uhr in unserm Instruktionszimmer anderaumt und laden zu demselben Pachtlustisge hiermit vor.

Gnefen ben 7. April 1831. Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Posiadłość Grabina w Powiecie Mogilinskim położona, Sukcessorom Krystyana Herra mann własna, składaiąca się z młyna wodnego, rol, łak i potrzebnych zabudowań, ma bydź w drodze puhliczney licytacyi na rok ieden, to iest od Sgo Woyciecha r. b. aż do tegoż czasu r. przyszlego, naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczona. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 13. Maia r. b. o godzinie 9. zrana w izbie naszéy instrukcyinéy, na który ochotę dzierzawienia maiących ninieyszém zapo. zywamy.

Gniezno d. 7. Lutego 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Publikandum. Im Auftrage solsten verschiedene abgepfändete Mobillen und Seisensieder-Geräthschaften von Ruspfer 2c. am 26. Mai c. Bormittags 8 Uhr hier sub No. 255 meistbietend verstauft werden, wozu wir Kauflustige einstaden.

Roronowo, den 12. April 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Z zlecenia maią być różne zafantowane ruchomości i mydlarskie statki koprowe etc. d n i a 26. M a i a r. b. o godzinie 8 mey rano tu pod Nro. 255. więcey daiącemu sprzedane, do czego ochotników wzywamy.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung. Um 31 ten Mai c. werden zum Nachlasse des Prostosolschierers Radzimski gehörige Mobilien bfentlich verkauft.

Koronowo ben 29. April 1831. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Dnia 31. Maia r. b. będą tu do pozostałości Protokulisty Radzimskiego należące ruchomości, publicznie spredane.

Koronowo d. 29. Kwietnia 1831. Król, Pruski Sąd Pokoiu. Bekanntmachung. Der Eigensthumer des im Posener Kreise belegenen Guts Piatkowo beabsichtigt, die auf bieses Gut bewilligten Pfandbriefe im Betrage von 3,000 Athle. abzulbsen.

Der Vorschrift bes S. 41 unfrer Krestit-Ordnung gemäß, werden baher nachsstehende auf gebachtem Gut Digttowo eingetragenen Pfandbriefe, nämlich:

No. 1 über 1000 Rthlr.

De. 2 über 500 Athlr.

No. 3 und 4 über 250 Athle. in Summa 500 Athle.

No. 5 bis 9 über 100 Athl. in Sum=

No. 10 bis 13 über 50 Athle. in Summa 200 Athle.

No. 14 bis 25 über 25 Athle. in Summa 300 Athle.

hiermit gefündigt und die Inhaber derfelben aufgefordert, solche nebst ZinsCoupons, nach Ablauf von 6 Monaten
und spätestens dis zum 15. Oktober d.
F. an unse Kasse abzulickern, und dagegen andere Pfandbriese von gleichem Betrage nebst Zins-Coupons, der Inhaber des bereits von und früher in termino Weihnachten 1829 verloosten und
gekündigten Pfandbriess über 25 Athle.
Umort. No. 6155 aber, die Valuta in
baarem Gelbe in Emfang zu nehmen.

Im Fall bie Besither ber gekundigten Pfandbriefe ber gegenwartigen Aufforderung nicht genugen follten, so haben fie zu gewärtigen, daß bie von Johannis d. 3. ab, laufenben Zinsen bavon (mit Aus-

Obwieszczenie. Właściciel dóbr Piątkowa w Powiecie Poznańskim położonych, chce listy zastawne, na te dobra w summie 3000 Tal. zaina tabulowane, spłacić.

Dla tego więc, podług przepisu §. 41. naszéy Ordynacyi Kredytowéy wypowiadamy następuiące na rzeczonych dobrach Piątkowo zabezpieczo ne listy zastawne:

Nro. 1. na 1000 Tal. Nro. 2. na 500 Tal.

Nro. 3. i 4. po 250 Talarów czyni 500 Tal,

Nro. 5. aż do 9. łącznie po 100 Tal, czyni 500 Tal.

Nro. 10. až do 13. lącznie po 50 Tal. czyni 200 Tal.

Nro. 14. aż do 25. łącznie po 25 Tal. czyni 300 Tal.

i wzywamy posiadaczów takowych, aby ie z kuponami po upłynieniu sześciu miesięcy, a naypóźniey w d. 15. Października r. b. w kassie naszey złożyli, a natomiast inne listy zastawne równey wartości z kuponami odebrali; dla posiedziciela zaś w terminie Bożego narodzenia 1829. r. wylosowanego i wypowiedzianego listu zastawnego na Tal. 25. pod numerem amortyzacyjnym 6155. znayduie się waluta w gotowiznie zlożona.

Jeżeliby właściciele wypowiedzianych listów zastawnych, ninieyszemu wezwaniu zadosyć nie uczynili, więc się spodziewać mogą, iż prowizye od S. Jana r. b. wypłacone im sching bes verlooften und bereits früher gekündigten Pfandbriefs über 25 Athle., bessen Zinsbarkeit seit dem Verfalltage aufgehört hat) nicht ferner gezahlt, und baß die auszutauschenden andern Pfandbriefe auf ihre Gefahr und Kosten ferner werden affervirt werden.

Posen den 29. Marg 1831. General, Landschafts = Direc= tion. nie będą, tudzież iż listy zastawne wymienić się maiące, na ich koszt i ryzyko asserwowane będą. List zastawny zaś, na Tal. 25. dawniéy wylosowany, iuż i tak prowizyi od S. Jana 1830. r., iako terminu w którym go złożyć należało, nie przynosi.

W Poznaniu dnia 29 Marca 1831. Jeneralna Dyrekcya Ziem-

Heute fruh halb 7 Uhr entschlief, an Alterschwäche, unser theurer unverzgestlicher Mann, Bater, Groß= uod Schwiegervater, der Kaufmann Carl Wilselm Helm Helmig, in einem Alter von 76 Jahren 7 Monaten und 28 Tagen, welchen schmerzlichen Berlust wir unsern geehrten Berwandten und Freunden, zur stillen Theilnahme, hiermit ergebenst anzeigen. Rawitsch den 2. Mai 1831.

Die hinterbliebenen.

Bei 3. J. Beine & Comp. in Pofen, Markt Do. 85. find gu haben :

Die neueste vervollkommnete Weinessig-Fabrikation mit der Anweisung, ben Essig sogleich als Spritzu gewinnen, mit genauester Zeichnung des Apparates. Theoretisch und praktisch dargestellt, unter völliger Garantie von Louis Bethe, Essigfabrikant in Boigenburg i. d. Uker-Mark. Zweite Austage. 1831. Preis 3 Athlr.

Material, welches bei dieser Fabrikation die Stelle des Bindfadens verstritt. 2 Rthlr.

Von dem in den Berliner Zeitungen mehrfach gerühmten Barinas-Canaster in Rollen, habe ich eine Parthie erhalten, sie ist in 3 verschiedenen Gattungen nach Leichtigkeit und Feinheit des Tabaks sortirt, und auf jeder Kolle die No. verzmerkt. Den leichtesten seinsten Varinas No. 1 verkause ich zu 1 Mthlr., No. 2 zu 25 Sgr. und No. 3 zu 22 Sgr. pro Pfd. in ganzen Rollen, im Einzelnen aber No. 1 zu 34 Sgr., No. 2 zu 30 Sgr., No. 3 zu 26 Sgr. Auch empfehle ich Varinas-Melange-Canaster in Paqueten zu 15 — 12 und 10 Sgr. das Pfd., Canaster Litera J. zu 4 Sgr. und verschiedene andere Sorten Tabake.

S. Bielefeld, Martt Do. 45.